## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

Nº 146. Dienstag, den 19. Juni 1838.

Ungekommene Stemden vom 16. Juni.

Fraulein Dauer, Konigl. Sachsische Hof=Schauspielerin, aus Breslau, t. in No. 3 halbborf; hr. Gutspächter Kozuchowski aus Polen, t. in No. 30 Wallisschei; Fraulein Litwinska aus Warschau, hr. Gutsb. v. Dembinski aus Wolenica, t. in No. 3 Wilh. Str.; hr. Gutsb. Laszezunski aus Chrostowo, Frau Burgerm. Braun und Fraulein Wenu aus Nawicz, hr. Großhandler Herzberg aus Wien, hr. Menagerie-Besiger Zenebono aus Breslau, I in No. 15 Breslauerstr.; Frau Burgerm. Piztfowska, Frau Gastwirthin Rozalska und Frau Burgerin Nowacka aus Bronke, t. in No. 15 Breitestr.; hr. Pachter v. Siemiztsowski aus Radlin, hr. Unterförster Rivoli aus Gnin, t. in No. 30 Breslauerstraße.

Dom 17. Juni.

Herr Oberamtm. Schüler-Baubesschin aus Schocken, Hr. Boigt, Lieutenant im 14ten Inf. Megt., aus Landsberg, Hr. Guteb. v. Radorski aus Mosciejewo, I. in No. 3 Wilh. Str.; Hr. Borwerksbeamter Dreper aus Splawie, Hr. Borwerksbeamter Dorn aus Neuhaus, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Landschafts, Rath Opik und Hr. Hitten-Insp. v. Rockhausen aus Lemnik, Hr. Raussm. Penkel aus Franksurt a/D., Hr. Guteb. Baron v. Massenbach aus Vialoczyn, Hr. Gutebes. v. Sieraszewski aus Lulin, I. in No. 3 Halbdorf; Hr. Guteb. Jäckel aus Lissa, Hr. Guteb. v. Roczorowski aus Piotrkowice, Hr. Guteb. v. Rogalinski aus Pierzsko, Hr. Guteb. v. Chelkowski aus Piotrkowice, I. in No. 30 Breslauerstraße; Hr. Uster, General-Lieut. und Hr. Hauptm. v. Wangenheim aus Berlin, Hr. Commiss. Rrieger aus Goscieszyn, Hr. Guteb. v. Zakrzewski aus Gr. Strzelce, Hr. Guteb. v. Gajewski aus Wolssein, I. in No. 15 Breslauerstr.; Hr. Inspektor Wirth aus Berlin, I. in No. 47 St. Abalbert; Frau Obersorskerin Loporowska aus Grät, Hr. Banquier Wolsson aus Warschau, I. in No. 5 Sapiehaplak; Hr. Luchterhand,

Doftor ber Philof., aus Marienwerber, Sr. Vinther, Pr.-Lieut. in ber 5ten Urt.= Brigabe, aus Thorn, Sr. Dberforfter Boch aus Rurnif, I. in Do. 21 Bilh. Etr.; Sr. Landrath v. Rarezewsti aus Rrotofdin, Br. Guteb. v. Radonefi aus Chlapowo , Sr. Guteb. v. Modliboweli aus Swierczon, Sr. Guteb. v. Dfinefi aus Brylewo, I, in Do. 41 Gerberftr.; Gr. Dberforfter Biened aus Lufchenhammer, herr Suttenpachter Chorni aus Guttentag , Sr. Sutten=Infp, Languer aus Lufchenham= mer, fr. Reg. = Rondufteur v. Nacyfowsti aus Schrodfa, fr. Pachter v. Potodi aus Glebofie, Sr. Pachter v. Chodubsfi aus Brodowo, I. in Do. 38 Gerberfir.; Sr. Pachter Bichlinefi aus Rornty, Sr. Guieb. Mofgegenefi aus Grebrnagorfa, Sr. Guteb. Dobrogoneffi aus Bagrowo, I. in Do. 11 Buttelftr.; Br. Gutebefiger Radufzewsti aus Refgeczyn, 1. in No. 100 St. Martin; Br. Pachter Cunow aus Dembnica, Sr. Pachter Schrader aus Guromo, Sr. Pachter Mehring aus Offomo, 1. in No. 89 Ballifchei; Sr. Dberamtm. Rorber aus Offerwief, fr. Gutebefiger Grunwald aus hinzendorf, Sr. Raufm. Schonlant aus Berlin, I. in Do. 1 St. Martin; Frau b. Noffow, Raiferl. Ruffifche Dberftin, fr. Brefe, Dberft und Jufp. des Ingeniuer , Corps und Sr. Chrich , Adjutant , and Berlin , Gr. Guteb. Edardt aus Lagiewnit, Sr. Guteb. v. Rurnatowelli aus Dufin, Br. Apotheter Juft aus Cjarnifau, I. in Do. 15 Breiteftrage.

1) Bottmalcitation. Nachstehende Dokumente:

1) der in ber Schmidt Christoph Els= nerschen Nachlaß=Sache am 10ten August 1801 vor dem vormaligen hiesigen Justiz-Magistrat aufgenoms

mene Erbrezeff, und

2) der damit verbundene Soppothekens schein vom 25. Mai 1804, nach welchem für den Schmidt Salomon Gottlieb Elsner auf der sub No. 77. zu Nieder-Pritschen gelegenen Schmickenahrung an väterliches Erbtheil 133 Athlr. 10 fgr. eingestragen geworden, sind verloren gegangen.

Auf den Antrag ber Intereffenten wer, ben bemnach alle biejenigen, welche als

Zapozew edykalny. Dokumenta następne zaginęły:

I) w interesie pozostałości kowala Krysztofa Elsnera dnia 10. Sierpnia 1801 w byłym tuteyszym Magis:racie Sprawiedliwości spisane działy,

2) z temiż połączony dowód hypoteczny z dnia 25. Maja 1804 według którego w księdze wieczystey gospodarstwa kowalskiego w dolney Przyczynie pod liczbą 77 położonego, dla kowala Salamona Bogumiła Elsnera schedy oyczystey 133 Tal. 10 sgr. iest zpisanych.

Na wniosek udział w téy mierze maiących wzywaią się ninieyszém Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefeinhaber Unfpruche an Diefe Dofumente zu haben glauben, fo wie bie Erben ber Ceffionarien, welche in Die Rechte bes gebachten Rreditore getreten ift, hierdurch aufgeforbert, ihre Unfpruche bei und entweder ichriftlich innerhalb brei Monaten ober fpateftene am 6. Juli 1838 Bormittage um 10 Uhr in unferm Juftruftionszimmer bor bem herrn Land= und Stadtgerichte-Rath Rohrmann, ent. weder perfonlich, ober burch einen gulaßis gen Bevollmachtigten, wozu die herren Juftig = Rommiffarien Rugner hierfelbft, Eduge und Stiebler gu Liffa porgeschlas gen werben, angumelben und nachzuweis fen, widrigenfalls diefelben mit allen ihren Unfpruchen an die gedachten Dofus mente und verpfandeten Grundftude pra= flubirt, ihnen bamit ein ewiges Still= fchweigen auferlegt, bie Dofumente amortisirt, und foweit bie Bahlung behauptet ober nachgewiesen worden, mit Lojchung ber Forderung im Soppothefenbuche ber= fahren merben foll.

Fraustadt, ben 12. Marg 1838.

Ronigliches Land, und Stabt= Bericht.

2) Bekanntmachung. Aus ber Obligation ber Tischlermeister Johann Schulzschen Scheleute vom 13ten Oktober 1796, sind gemäß Refognitionsscheins vom 5. November 1796 auf das jetzt

wszyscy ci, którzyby iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub z innego względu posiedziciele równie spadkubiercy tych cessyonaryusze, i co na których tylko zlewek prawa wspomnionego wierzyciela nastąpić mógł, aby ieżeli z tychże dokumentów iakowe pretensye rościć sobie zamyślaią, z temi na piśmie w ciągu trzech miesięcy, lub naydaley w terminie dnia 6. Lipca 1838 przed południem o godzinie totéy w izbie naszych posiedzeń, przed W. Rohrmanem Sędzią Ziemsko mieyskim osobiście, lub przez uwłaściwionego Pełnomocnika, na którego im przedstawiamy Kommissarzy Sprawiedliwości Ur. Kutzner w mieyscu i Ur. Ur. Schütze i Stiebler w Lesznie zgłosili się i takowe udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z wszelkiemi swemi pretensyami do tychże dokumentów i zastawnéy nieruchomości oddaleni, im wieczne milczenie nakazane, dokumenta amortyzowane, i tak dalece wypłata z nich utzymywaną, i udowaną iest, z księgi wieczystéy wymazane będą.

Wschowa, dnia 12. Marca 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Z obligacyi stolarza Jana Schulz małżonków z dnia 23. Października 1796 roku, są podług wykazu hypotecznego z dnia 5. Listopada 1796 r. na nieruchomości,

ben Undreas Bohlmann und beffen Rin= bern erfter Che gehorige in ber Stabt Schubin, Bromberger Regierungs = De= partemente sub Do. 87, fruher 74 be= legene Grundftud, 362 Mthir. nebft funf Prozent Binfen fur bas Depositorium bes ehemaligen Stadtgerichts gu Rafel ein= getragen.

Da biejenigen, welche mit Gigen= ffandig haben legitimiren fonnen, fo merben alle unbefannten etwanigen Beffer= berechtigten in Folge ber Borfchrift bes 6. 392 bes Unhangs gur Allgemeinen Gerichte=Dronung aufgeforbert, ihre Un= fpruche bem unterzeichneten Gericht fpå= teftens in bem auf ben 21. Juli b. 3. Vormittage um 11 Uhr vor dem herrn Land = und Stadt-Gerichte-Direktor Orth= mann angefetten Termin anzuzeigen und nachzuweisen, widrigenfalls angenom= men werden wird, fie erfennen im Ber= haltniß zu ber Depositalverwaltungs, Be= borbe, Diejenigen Intereffenten, welche fich schon gemelbet und ihre Unsprüche theilweise bescheinigt haben, ale bie recht= maffigen Gigenthumer bes gebachten Ra= pitale an, und laffen fich bie Aluezahlung beffelben nebft Binfen an die erwähnten Intereffenten gefallen.

Lobfens, ben 16. Februar 1838. Ronigl, Preuß. Land: und Stadt: Krol. Pruski Sąd Ziemsko-Gericht.

nateraz Andrzejowi Bohlmann i iego dzieciom pierwszego małżeństwa należącey, w mieście Szubinie Departamentu Bydgoskiego pod No. 87, przedtém 74 położoney, 362 Tal. z procentami po 5 od sta dla depozytu byłego Sądu Mieyskiego w Nakle zaciagnione.

A że ci, którzy ze swemi pretenthumeanspruchen an bas gebachte Rapis syami do tegoż kapitalu przystapili, tal hervorgetreten find, fich nicht voll- niedokladnie sie mogli wylegitymować, przeto się wszyscy niewiadomi, którzy lepsze prawo posiadaią, w skutek przepisu §. 392 dodatku powszechnéy ordynacyi Sądowey zapozywaia, swe pretensye podpisanemu Sądowi a naypóźniey w terminie na dzień 21. Lipca r. b. o 11téy godzinie przed obiadem przed W. Dyrektorem Orthmann wyznaczonym oświadczyli, i udowodnili; w przeciwnym razie przyjętym zostanie, iako uznawaią w stósunku do władzy depozytalnéy tych interessentów, którzy się iuż zgłosili, i swe pretensye częścia poświadczyli iako rzeczywistych właścicieli wspomnionego kapitalu, i zezwalaią na onych wypłatę z prowizya wspomnionym interessentom.

Lobženica, dnia 16. Lutego 1838.

Mieyski.

Subhastationspatent.

Das Patent subhastacyiny. Posiadłość ben Raufmann Carl Samuel George do matoletnich po kupeu Karolu SaHartmannschen Minorennen gehörige, in ber Stadt Nakel sub No. 160. 161. belegene und auf 778 Atlr. 13 fgr. 9 pf. gerichtlich abgeschähte Grundstück, beste, hend aus einem Wohnhause und dem in Folge eines Vergleichs mit dem Nachbar dazu zu legenden Hofraum soll im Wege der freiwilligen Subhastation in termino den 29. August d. J. an der gewöhnslichen Gerichtsstelle bffentlich verkauft werden.

Die Tare und bie Kaufbebingungen, sowie ber Soppothekenschein bes Grundsfücks No. 160. 161. konnen zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werben.

Lobsens, ben 11. April 1838. Königl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

4) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Grät.

Das zum Nachloß ber Eva Rosina Bar gehörige, zu Russlin sub No. 14 belegene Grundstück, abgeschätzt auf 743 Athle. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 3. Septems ber 1838 an ordentlicher Gerichtöstelle subhastirt werden.

Die dem Aufenthalte nach unbekannten Gläubiger und namentlich die verwittwete Anna Rosina Neumann geborne Wolff resp. deren Erben werden hierzu defentlich vorgeladen.

muelu Jerzym Hartmanie pozostałych sukcessorów należąca, w mieście Nakle pod No. 160. 161. położona, i na 778 Tal. 13 sgr. 9 fen. sądownie oszacowana, składaiąca się
z domu mieszkalnego i podwórka w
skutek ugody ze sąsiadem zaszłéy oznaczyć się maiącego, ma być w drodze dobrowolnéy subhastacyi w terminie dnia 29. Sierpnia r. b. w
mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych publicznie sprzedaną.

Taxa i warunki kupna, niemniéy wykaz hypoteczny posiadłości pod liczbą 160 i 161 mogą być każdego czasu w Registraturze naszéy przey-

rzane.

Lobženica, d. 11. Kwietnia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaž konieczna. Śąd Ziemsko-mieyski w Grodzisku.

Nieruchomość do pozostałości po Ewie Rozynie Baer należąca, w Kuszlinie pod No. 14 położona, oszacowana na 743 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 3. Września 1838 w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, mianowicie owdowiała Anna Rozyna Neumann z Wolfów resp. téyże sukcessorowie, zapozywaią się niniey-

szém publicznie.

5) Der hiefige Raufmann Salomon Landsberger und feine Verlobte Umalie Sachs aus Liffa, haben burch ben unterm 6. Juni o. gerichtlich abgeschloffenen Verztrag für die Dauer ihrer einzuschreitenben Ehe, die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierburch zur bffentlichen Renntniß gestracht wird.

Rosten, am 8. Juni 1838. Konigliches Land- und Stabt= Gericht.

6) Der Lehrer Ignatz Luczkowski aus Jaraczews, und bessen Braut die Frau Antonina geborne v. Bukowska verwitt= wete von Jaraczewska daselbst, haben mittelst Schevertrages vom 9. Juni 1838, die Gemeinschaft der Güter und des Er= werbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur dsfentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schrimm, am 13. Juni 1838. Koniglich Preuß. Land, und Stadtgericht. Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że Salomon Landsberger kupiec tuteyszy i narzeczona iego Amalia Sachs z Leszna, kontraktem predślubnym z dnia 6. Czerwca 1838, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Kościan, dnia 8. Czerwca 1838.

Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że nauczyciel Ignacy Luczkowski z Jaraczewa i narzeczona tegoż Ur. Antonina z Bukowskich owdowiała Jaraczewska tamże, kontraktem przedślubnym z dnia 9. Czerwca 1838, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Szrem, dnia 13. Czerwca 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

7) Proclama. Alle diejenigen, welche an die im Hypothekenbuche des in der Stadt Obrzycko sub No. 141., vormals sub No. 116. belegenen, dem Maurermeister Johann Gottfried Grubert und dessen Shefrau Elisabeth ged. Schultz gehörigen Grundstücks sub Rubr. III. No. 1., für den Michael Kloß eingetragenen Post von 500 Athlr. an rückständigen Raufgeldern und an das darüber ausgestellte Hypotheken-Dokument, bestehend aus einer Ausfertigung des zwischen dem Michael Kloß als Berkäuser und dem Maurermeister Johann Friedrich Grubert als Käuser, unterm 5. April 1804. gerichtlich errichteten Rauf-Kontrakts und dem Hypotheken-Resognitionsschein des vormaligen Patrimonial. Gerichts von Obrzycko zu Kogasen vom 11. April 1804., als Eigenthümer, Cessionarien, Pfand, oder sonstige Briefseinhaber Ansprüche zu machen haben, werden ausgesordert, sich damit spätestens in dem auf den 9. Juli d. J. Bormittags 11 Uhr vor dem Herrn Ober-Landes. Gerichts 2Usseschafter Ruhlmeier an hiesiger Gerichtsstelle anstehenden Termine bei Bermeidung der Präklusion zu melden. Samter, den 15. März 1838.

Ronigl, Preuf. Land= und Stadtgericht.

8) Bekanntmachung. Das Gut Difjowa Litt. B., Schildberger Greifes, foll bon Johannis b. J. ab, auf brei nacheinander folgende Jahre bis Johannis 1841, meifibietend verpachtet werben. hierzu ift ber Bietungstermin auf ben 26. Juni c. Nachmittage um 4 Uhr im Pachtlu= Landichaftshause anberaumt. flige und Sahige werden ju demfelben ein= geladen, mit bem Bemerfen, bag nur Diejenigen gum Bieten zugelaffen werben tonnen, bie gur Gicherung bes Gebots eine Caution von 500 Rthir. fofort baar erlegen und erforberlichen Falls nachweis fen, baß fie den Pachtbedingungen über= all nachzufemmen im Stande find. Die Pachtbedingungen tonnen in unferer Regiftratur eingefehen werben.

Pofen, den 30. Mai 1838. Provinzial = Landschafts= Direktion.

9) Bekanntmachung. Im Aufetrage des hiefigen Königlichen Lande und Stadt : Gerichts, werde ich am 19ten Juli d. J. Normittags um 10 Uhr, in dem Pakoslawer Walde, Kröbener Kreisfes, und zwar im Forsthause zu Gacz, 250 Klaftern kiefern Klobenholz, meistebietend gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. Courant öffentlich verkausen, wos zu Käufer eingeladen werden.

Rawicz, am 11. Juni 1838.

Der Auktions-Commiffarius des hiefigen Konigl. Land = und Stadt = Gerichts. Eisenhart.

Obwieszczenie. Dobra Olszowa lit. B. položone w powiecie Ostrze. szowskim, będą wydzierzawione naywięcey daiącemu, na trzy po sobie idace lata, od Sgo Jana r. b. aż do tegoż w roku 1841, w terminie dnia 26. Czerwcar, b. o godzinie 4téy po poludniu w domu Towarzystwa kredytowego. Wszystkich tedy chęć dzierzawienia maiących wzywamy na powyższy termin z ostrzeżeniem, iż ci tylko przypuszczeni będą do licytacyi, którzy złożą w gotowiźnie 500 Tal. kaucyi, a wrazie potrzeby udowodnią, iż warunkom dzierzawnym zadosyć uczynić mogą. O warunkach dzierzawnych poinformować się można w Registraturze naszéy.

Poznań, dnia 30. Maja 1838.

Dyrekcya Prowincyalna.

Ziemstwa.

Obwieszczenie. Z polecenia tuteyszego Królewskiego Sądu Ziemskomieyskiego przedawać będę publicznie dnia 19. Lipca r. b. przed południem o godzinie 10téy w boru Pakosławskim powiatu Krobskiego, a to w domu borowym w Gaczu 250 sążni bitego drzewa sosnowego, naywięcey daiącemu za gotowe pieniądze w grubey monecie pruskiey, na co się kupuiący ninieyszem zapozywaią.

Rawicz, dnia 11. Czerwca 1838. Kommissarz aukcyiny tuteyszego Sąwdu Ziemsko-mieyskiego

Eisenhart.

- 10) Bekanntmachung. Im Auftrage bes hiefigen Konigl. Land = und Stadt= Gerichts, werbe ich Dienstag ben 26. Juni c. Bormittags 10 Uhr in loco Pila-Muble bei Schocken, einiges hausgerath, ein 3jahriges Fohlen und 5 Stuck Jungvieh, an ben Meistbietenben verkaufen, wozu Kauflustige hiermit eingeladen werben. Bongrowiß, ben 14. Juni 1838. Thiel, Austions = Commissarius.
- 21) Auction. Um 27 ften und 28 ften b. M. Vormittags von 9 Uhr und Nachmittags von 2 Uhr ab, sollen hierselbst auf der Wilhelmöstraße im Hause No. 12 ein Flügel=Fortepiano, eine Tischuhr, verschiedene Meubles von Mahagoni und anderm Holze, Silberwaaren, Kleidungsstücke, Porzellan=, Glas=, Hause und Küchengerathe, öffentlich versteigert werden. Posen, den 14. Juni 1838.
- Mahl und Schneide Muhlen Etablissement, Gerberstraße Do. 107, aus freier Hand, unter sehr billigen Preis und Zahlungs Dedingungen, zu verkaufen. Die Tare kann jederzeit in meinem Bureau eingesehen werden. Ich versichere, baß, neben vieler brtlicher Unnehmlichkeir, namentlich einem großen Baum-, Gemuseund Ziergarten, bei mittelmäßigem Betriebe, eine reine Revenüe von 2000 Athle. jährlich ich verbürgen kann, während die drei vorhandenen Mahlgänge, der Schneisbegang und die Lohstampse, mit geringen Kosten, durch hinzusügung einer Del-, Graupe und Grüßstampse u. s. w., einen namhaften Ertragszuwachs bekommen wurden. Posen, den 8. Juni 1838. Brachvogel, Justiz Commissarius.
- 13) Pacht. Das im Schrodaer Kreise bei Schwersenz belegene abeliche Gut Ufarzewo, soll von Johanni c. ab, auf mehrere Jahre aus freier hand verpachtet werden. Die nahere Beschreibung bieses Gutes und die Pachtbedingungen sind im Bureau bes herrn Justiz Commissarins Brachvogel zu Posen zu erfahren.
- 14) Pacht. Das eine Meile von Pinne und Zirke belegene Borwerk Joge = fowo wird im Wege ber freiwilligen Lizitation am 29. Juni 1838 in Pofen, im Bureau bes Koniglichen Justig-Commissarius herrn Brach voget auf 12 Jahre verpachtet. Die nahere Beschreibung bes Borwerks und die Pachtbedingungen konnen zu jeder Zeit im gebachten Bureau eingesehen werden.
- 15) Im Hotel Stadt Warschau Breslauerstraße No. 30 ift zu Michaelis die erste Etage, bestehend aus 2 Salen, 4 Zimmern, Ruche, Reller, Holzgelaß, Stallung auf 4 Pferde, Wagenremise, gemeinschaftlicher Boden Wasche zu trodnen, zu bermiethen.